## N= 238.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 4. Oktober 1833.

Angekommene Fremde vom 2. Oftober 1833.

Sr. Guteb. Duleweffi aus Berlin, Sr. Lieutenant Macholy aus Etrzelno, I. in Do. I St. Martin; Br. Burger Giforefi aus Grat, Br. Geifilicher Grunde aus Pinne, Br. Studiofus Grundfe aus Breslau, I. in Do. 110 St. Martin; Br. Lehrer Grunewald aus Wronke, I. in Do. 59 Markt; Br. Bandlunge-Commis Bolff aus Ronigeberg i. Dr., Br. Raufm. Samter aus Liffa, I. in No. 124 Mas gazinftrage; Sr. Raufm. Lubegynofi aus Scharfenort, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Erbherr v. Wierzbineffi aus Nowiec, I. in Do. 154 Buttelftrage; Gr. Erbherr p. Schwanenfelb aus Robelnif, Br. v. Stoff, ehemal. Landrath, aus Schroba, Sr. Guteb. Rugner aus Czachurfi, I. in Do. 391 Gerberfrage; fr. Guteb. Dzies rganomefi aus Gr. Gutow, Sr. Geiftlicher Wontafgewöfi aus Gofciecgyn, I. in n. 394 Gerberftrage; Fran Affefforin Meinert aus Berlin , I. in Do. 136 Wilhelms= ftrage; Br. Erbherr v. Rierefi aus Riemierzewo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Major Man aus Grunberg, Sr. Raufm. Anabe aus Berlin, Frau Generalin v. Dabrowska aus Winnagora, Frau Guteb. v. Wollowicz aus Dzialyn, Frau Guteb. p. Brega aus Dolen, I, in Do. I Gt. Martin; Br. Geiftlicher Gintroweffi aus Wielichowo, Gr. Partifulier Peller aus Czerleino, Gr. Guteb. v. Radonefi aus Rubnif, Br. Guteb. b. Radonsfi aus Prochy, I. in No. 384 Gerberfrage; Sr. Prior Rutedi aus Bongrowit, Sr. Pachter Bretfreu; aus Morafowo, I. in Ro. 168 Mafferftrafe.

Koiktalcitation. Der über das sub Rubr. II. No. 2. auf der herrschaft Storchnest cum attinentiis eingetragene Capital der 100 Athl. von dem Nifolaus v. Storzewski für den Anton v. Kropismicki ausgestellte Schuldschein vom 26. Juni 1792, nebst dem hypothekenschein

Zapozew edyktalny. Obligacya względem kapitala 100 Tal. na maiętności Osieckiey cum attinentiis w Rubr. II. pod No. 2. intabulowanego, przez Mikołaia Skórzewskiego na rzecz Antoniego Kropiwnickiego pod dniem 26. Czerwca 1792, r. wysta-

vom 13. April 1799, so wie die Cessson des ze. v. Kropiwnicki, mittelst welcher derselbe nach dessen Erklärung vom r5. Januar 18-3, diese 100 Athl. mit den Zinsen an den Rendanten Teschendorss cevirt hat, sind angeblich verloren gegangen, und sollen auf den Antrag des Mendant Teschendorssichen Concurs-Eurators, Justiz-Commissarius Stork, behufs Erhebung des Capitals der 100 Athl. amortisitt werden.

Demnach werben alle biejenigen, wel= che an das Rapital und bas boruber aus= gestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief= Inhaber, Unfpruch zu machen haben, biermit vorgelaben, in bem auf ben 30. December c. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts= Referendarius Damfe in unferm gand= Gerichto = Lofale anberaumten Termine entweder perfonlich oder durch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen und ihre Linfpruche geltend gu machen, widrigenfalls aber ju gewartigen, baß bie Amortifation bes gebachten Schuld= nebft Soppothefenschein und Ceffion, fo wie die Praflufion ber aues bleibenden unbefannten Pratendenten an biefe Dofumente ausgesprochen werben wird.

Fraustadt, ben 15. August 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

wiona, wrazzwykazem hypotecznym z dnia 13. Kwietnia 1799. r., iako też cessya Kropiwnickiego, w skutek któréy tenże wedle swéy deklaracyi z dnia 15. Stycznia 1813, owe 100 Tal. wraz z prowizyą Rendantowi Teschendorff odcedował, według podania zaginęły i na wniosek kuratora massy konkursowéy Rendanta Teschendorff, Ur. Stork kommissarz sprawiedliwości, celem odebrania kapitału 100 Tal. amortyzowane być maią.

W skutek tego zapozywaią się wszyscy, którzyby do w mowie bedącego kapitału i wystawionego nań dokumentu mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem, ażeby się w terminie na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszem pomieszkaniú sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzacya pomienionéy obligacyi wraz z wykazem hypotecznym i cessyą, oraz prekluzya niestawaiących niewiadomych pretendentów do tychże doku. mentów wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhastationspatent. Die im Wirsiger Kreise belegene, zur Franz Ignatz v. Lochockischen Nachlasmasse gez hörige Güterherrschaft Lobsens, zu welcher:

- 1) bie Stadt Lobfens,
- 2) bas Borwerf und Dorf Rattay,
- 3) bas Borwert Lobfonfa,
- 4) das Borwerk Lochocin,
- 5) das Vorwerk und Dorf Luchowo,
- 6) das Borwerk und Dorf Blugowo,
- 7) das Borwerk und Dorf Klunowo,
- 8) bas Dorf Pieno,
- 9) die Mahlmuble bei Lobfens,
- 10) die Erbpachts = Mahlmuhle und die Walfmuhle in Pieno,
- 11) bie Ziegelei bei Blugowo, unb
- 12) bie Forft,

gehören, und welche auf 93,178 Kthl. 7 Sgr. 10 Pf. landschaftlich abgeschätzt worden, excl. der Forst, welche auf 5641 Kthl. 16 Sgr. 8 Pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschafts-Direktion hieselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. October 1833, den 18. Januar 1834, und der peremtorische Termin auf den 19. April 1834,

bor bem herrn Landgerichts = Affeffor Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angeseigt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß die gedachte Guterberr=

Patent subhastacyjny. Maiętność dóbr Łobżenickich w powiecie Wyrzyskim położona, do massy spadkowey Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należąca, do którey:

- 1) Miasto Łobżenica,
- 2) Folwark i wieś Rataie,
- 3) Folwark Lobzonka,
- 4) Folwark Lochocin,
- 5) Folwark i wieś Łuchowo,
- 6) Folwark i wieś Bługowo;
- 7) Folwark i wieś Kunowo,
- 8) Wies Pisno,
- 9) Młyn przy Łobżenicy,
- 10) Młyn wieczysto dzierzawny i folusz w Piśnie,
- 11) Cegielnia przy Bługowie i
- 12) Las

należą, i która na 93,178 Tal. 7 sgr. 10 fen. przez Landszaftę oceniona została, excl. lasu, który na 5641 Tal. 16 sgr. 8 fen. iest oceniony, ma być na wniosek Król. Dyrekcyi Ziemstwa tutay, z powodu długów publicznie naywięcey podaiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października 1833, na dzień 18. Stycznia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. W. Schmidt w mieyscu są wyznaczone.

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność rzeczona nay. schaft bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und die Licitations = Bedin= gungen fonnen in unserer Registratur

eingesehen werben.

Uebrigens werden folgende Meal = Ereditoren, deren Aufenthalt aus den Aften
nicht konstirt, als: der Jakob, die Catharina und die Elisabeth Geschwister v.
Grabowski, und die Marianna, die Antonia Victoria und der Joseph Stephan
Geschwister Wnuk, sämmtlich als Erben
der Burggräfin Magdalena v. Trapczyn;
ska, zu den anstehenden Terminen unter
dem Präjudiz hiermit vorgeladen, daß
im Fall sie ausbleiben, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach Eilegung des Kaufgeldes die Löschung ihrer
Forderungen verfügt werden soll.

Schneidemuhl, ben 20. Mai 1833. Ronigi. Dreuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der hiesige Deposital-Rendant Friedrich Stephan und bessen Ehefrau, Ernestine Stephan geborne Schneider, bei ihrer erlangten Großiährigkeit, laut des unterm 1. d. Mts. aufgenommenen Vertrags, die in hiesiger Provinz bestehende Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Rrotoschin, ben 2. September 1833. Konigl. Preuß. Land-Gericht. więcey podaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiątku.

Taxa i warunki licytacyine przeyrzane być mogą każdego czasu w Re-

gistraturze naszéy.

Zresztą zapozywamy następuiących wierzycieli rzeczonych, których zamieszkanie z akt nieokazuie się, iako to: Jakoba, Katarzynę i Elźbietę rodzeństwo Grabowskich i Maryannę Antonine, Wiktorya i Józefa Stefana rodzeństwo Wruków, wszystkich iako sukcessorów Burgrabini Magdaleny Trapczyńskiey, aby się na wyznaczonym terminie stawili, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, dobra naywięcey podaiącemu przybite będą, i po złożeniu summy szacuukowéy extabulacya pretensyi ich rozporządzoną zostanie. w Pile, dnia 20. Maia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż JP. Fryderyk Stephan tuteyszy Rendant depozytalny i małżonka iego Ernestyna z Schneiderów zamężna Stephan, taż ostatnia doszedłszy doletności, na mocy układu z dnia 1. m. b. wspólność maiątku w prowincyj tuteyszéy istnącą, między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Nachbem über bas Bermbaen bes Sanbelsmann Libet Sternberg in Rempen burch bie Berfugung vom heutigen Lage ber Concurs eroffnet worben, fo werden die unbekann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners bier, burch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 29. Oftober c. Bormittage um To Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Ausfultator Gembigfy angesetten per= emtorifden Termine entweder in Perfon ober burch gefetich julaffige Bevoll= machtigte gu erscheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichafe ten und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift borgulegen, und bas Mothige gum Pro= tofoll zu verhandeln, mit ber beigefug= ten Berwarnung, bag die im Termine ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Daffe bes Gemein= schuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen Die übrigen Creditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werben, ober benen es hiefelbst an Befanntschaft fehlt, bie Juftig-Commiffarien Gregor, b. Kryger und Brachvogel als Bevoll= machtigte in Borichlag, bon benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verseben haben merben.

Krotofchin, ben 27. Juni 1833.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym dnia 29. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Ur. Gembitzkim Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swoich okolicznie wykazali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub wypisie wierzytelnym złożyli. i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi do massy wspólnego dłużnika pretensyami swemi wykluczeni, i wieczne w tey mierze względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom w osobistem stawieniu się doznawaiącym przeszkody lub w mieyscu tuteyszem znajomości niemającym UUr, Gregor, Kryger i Brachvogel na pełnomocników się przedstawiają, z których jednego lub drugiego obrać, i w plenipotencyą i informacya opatrzyć będą mogli.

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiański.

Poittalcitation. Die unbefannten Glaubiger, welche an die Ronigl. Dreug. Pofenfche Landgeftute-Caffe aus ber Beit vom 1. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Konigl. Pofen= fche Landgeftute-Wirthschaftsamte-Caffe ju Birte aus ber Beit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche gu haben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, fich dieferhalb bei bem Ronigl. Stall= meifter Major v. b. Brinfen in Birfe gu melben, fpateftens aber in bem auf ben 8. November c. Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Referen= Darius Runik anberaumten Termine in unferm Inftructions = 3immer entweber perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte, zu welchen benfelben Die Juftig , Commiffarien Roftel, Wolny, Mallow und Juftig = Commissions = Rath Bunte vorgeschlagen werden, zu erscheis nen, und ihre Unipruche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins mit ihren Unspruchen an die gedachten Caffen werden fur verluftig erklart, und ledig= lich an biejenigen verwiesen werden, mit benen fie fontrabirt haben.

Meserit, ben 23. April 1833. Konigl. Preuß, Landgericht.

dright chief, is rischmonty

His seern, d. an Clerrus 1833.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi, którzy bądź z iakich kolwick zasad prawnych, do Król. Pruskiey kassy kobylarni kraiowey, od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r. aż do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król Pruskiéy kassy Poznańskiéy urzędowey kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829. aż do dnia 24. Czerwca 1832. r. rachuige, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się w tym względzie u Król. Pruskiego koniuszego, Majora v. d. Brinken, w Sierakowie zgłosili, naypóźniey zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Ur. Roestla, Wolnego, Mallow i Hünke kommissarzy spra. wiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey zostaną po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe do kass rzeczonych ustracaiących uznani, i iedynie do tych osób odesłani. z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

on mand her contributed by stallour

All concur for peraletted and Confederal and

Level of the test of the second

. den merken

Ediktalcitation. Der frühere Woyte-Stellvertreter Woyciech Chlebowski in dem im Pleschener Kreise belegenen Dorfe Czerminek, welcher ad Denunciationem der Maria Citner, zu Skudla wohnhaft, wegen mit Gewalt verdundener Selbsihilfe zur siskalischen Untersuchung gezogen werden sollte, hat sich in Folge Benachrichtigung des Königk. Landräthlichen Amts erwähnten Kreises, nach dem Königreiche Polen begeben, und ist uns dessen gegenwärtiger Aufents halt unbekannt.

Aus diesem Grunde fordern wir diesen Woyciech Shlebowski hiermit edictaliter vor, behufd Auslassung und Antwort auf die ihm gemachte Beschuldigung, und behufd bestimmter Anzeige der über seine Vertheidigungsgründe etwa vorhandenen Beweismittel, welche, insofern sie in Urkunden bestehen, sofort mit zur Stelle zu bringen, sich im Termine den 22. Dezember c. bei dem hiesigen Inquisitoriat ohnsehlbar personlich zu gestellen.

Sollte berselbe in diesem Termin nicht erscheinen, wird gegen benselben nicht allein in contumaciam versahren, sons bern auch dafür angenommen werden, daß er gegen die vernommenen Zeugen nichts anzusühren habe, auch wird angenommen werden, daß derselbe die Untersuchung für beendet annehme und sich der schriftlichen Vertheidigung begebe.

Zapozew edyktalny. Były zastępca Woyta Woyciech Chlebowski z
wsi Czerminka w powiecie Pleszewskim sytuowanéy, który na denuncyacyą Maryanny Citner w Szkudli
zamieszkałéy, o samowładność z gwałtem połączoną, do fiskalnéy inkwizycyi pociągnięty bydź miał, oddalił
się w skutek doniesienia urzędu konsyliarsko-ziemiańskiego rzeczonego
powiatu do królestwa polskiego, i
właściwy iego teraźnieyszy pobytiest
nam niewiadomy.

Z tego powodu więc zapozywamy tegoż Woyciecha Chlebowskiego edyktalnie, ażeby się celem odpowiedzenia i wytłómaczenia się z zarzutu iemu uczynionego w dowody na iego uniewinienie wpływ mieć mogące, ieżeliby takowe z pism autentycznych składały się, opatrzył i w terminied nia 22. Grudnia r. b. w tuteyszym Inkwizytoryacie niezawodnie osobiście stawił się.

Skoro powyżéy wyłuszczony Chlebowski w tym terminie niestawi się, natenczas nie tylko in contumaciam przeciw niemu postąpione, ale też przyjętym zostanie, że przeciw wysłuchanym świadkom nic do nadmienienia nie ma, uważanym zarazem będzie, iż przyjmuje inkwizycyją za zawartą i że pismiennéy defensyi się zrzeka.

Hierbei wird demselben eröffnet, daß, falls der ihm zur Last gelegte Vorwurf erwiesen werden sollte, denselben die S. 157. Thl. II. Tit. XX. des Allgemeinen Landrechts vorgeschriebene Strafe treffen wurde.

Rogmin, ben 14. September 1833. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

present ulter reference elevent

ancert, the giral mady, deficient sig-

Przytém nadmieniamy, że w razie udowodnienia zrobionego mu zarzutu, kara w §. 157. Cz. II. Tyt. XX. Prawa kraiowego przepisana spotkać go może.

Koźmin, d. 14. Września 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Auf Beranlassung ber Königl, Intendantur 5. Arz mee-Corps wird am 15. Oktober c. Vormittags 10 Uhr der Delbedarf für die hiesigen Militair-Unstalten an den Mindestfordernden, und der Dünger aus den Militair-Pferdeställen an den Meistbietenden pro 1834 ausgeboten, wozu Unterznehmer eingeladen werden. Die desfallsigen Bedingungen sind bis zum Termin fortwährend einzusehen St. Martin-Straße No. 102 bei der Königl. Garnison = Berzwaltung in Posen.

Den resp. Herren Abonnenten zeige ich hiermit ergebenst an, daß das erste Concert mit Lanzvergnügen Sonnabend den 5. Oktober im Saale des Hôtel de Saxe stattsinden wird. Die im Concerte vorzutragenden Stücke sind folgende:

1) Große Duverture von F. Schneider, die Dessauer Jagd genannt, 2) Concert für die Bioline von Rode, 3) Abagio, 4) Kondo, 5) Simphonie von Fesca, 6) Abagio, 7) Scherzo, 8) Finale. Sämmtliche Stücke werden mit großem und gut beseitzem Orchester ausgesührt. Der Ansang ist präcise 7 Uhr Abends.

3. G. haupt.

mes incloaminations in the

Sold of the desired of a spirit field